# Churre 2 7 ritum.

No. 75.1

Erscheint täglich Morgens mit Ausnahme bes Montags. — Pränumerations-Preis für Einheimische 25 Sgr. Auswärtige zahlen bei den Königs. Post-Anstalten 1 Thir. — Inserate werden täglich dis 4 Uhr Nachmittags angenommen und kostet die dreispaltige Zeile gewöhnlicher Schrift oder deren Kaum 1 Sgr. 6 Pf.

F1868.

Telegraphische Rachrichten.

Wien, 26. März. Das Unterhaus hat in seiner heutigen Sitzung das Chegesetz mit der vom Herrenhause beantragten Modifikation in britter Lesung angenommen, ebenso genehmigte das Haus die Regierungsvorlage betreffend die Forterhebung der Steuern bis Ende Juni d. J.

Brüffel, 26. März. In Charleroi sind ernste Auhestörungen durch die Arbeiterbevölkerung vorgekommen; die Behörden waren genöthigt, zur Wiederherstellung der Ruhe die dewassnete Macht zu requirien. — In Charleroi sind neuerdings Ruhestörungen vorgekommen, bei welchen die Gensd'armerie, nachdem ihr Chef sowie drei Gensd'armen schwer verletzt waren, die Flucht ergreisen mußte. In Folge dieser Borgänge sind heute von hier zwei Bataillone Linien-Infanterie, ein Negiment Carabiniere und eine Abtheilung Kavallerie nach Charleroi abgegangen.

Stockholm, 26. März. Der König ist heute nach Norwegen abgereist; Prinz Ostar übernimmt während der Abwesenheit bes Közigs die Regentschaft. — Dem Reichstage ist eine königl. Botschaft mitgetheilt worden, in welcher angezeigt wird, daß die nene Armeeorganisation in dieser Session nicht mehr vorgelegt werden soll.

#### Rordbeuticher Reichstag.

Berlin, 25. März. Im Bureau des Reichstages waren heute 182 Abgeordnete angemeldet, von denen nach Abzug von vier Beurlaubten 178 als anwesend gelten können, so daß die zur Prässdentenwahl erfordersliche Beschlußfähigkeit des Hauses ohne vorangegangene Brüfung voraußgesetzt werden konnte. Vorher theilt Prässdent Simson mit, daß die verdündeten Regierungen seit gestern zwei neue Vorlagen an ihn haben gelangen lassen: die Geset-Entwürse, betressend die Ausbedung der polizeilichen Beschränkungen zur

#### Weichselbilder.

(Schluß.)

Run wird geraftet, gegeffen, ein Stüd Speck und Brod, ein Glas Wudki (Schnaps) dazu getrun= ten, auch wohl ein Feuer auf einem aus Steinen improvisirten Heerde angemacht und irgend ein Effen abgekocht, das etwas schlechter sein foll als eine Frankfurter Table d'hôte; dann lagern sie sich auf ihren feuchten Bölgern, auf einem untergelegten Sad, einem alten Rod, einem Bündel geranbten Beus ober Strohs. Plötlich hört man ben Ton einer Beige, benn Diese Leute lieben Die Musik, sind selbst oft musikalisch und bei jeder Schiffsmannschaft ist wenig= ftens ein Bursche, der sich einmal ein paar Groschen gespart, eine Geige gekauft und ein paar Stücke ein= geübt hat. Und nun fidelt er los, seine polnisch= wilden Weisen, seine Mazourka's mit den schwer= müthigen Klängen, die Gestalten erheben sich, sie fangen an zu tanzen, zu fingen, und zu toben, wie es Hellen = Breughel fich nicht schöner wünschen könnte. Auf jedem Floß wird ein Fener angezindet und auf jedem ist Musik, - denn dafür forgt der Herr des Holzes, da es ohne Beige unmöglich fein würde, feine

Befugniß der Sheschließung und die Berwaltung der Bundesschulden.Außerdem ist der ans der vorigenSession bekannte Antrag der Abg. Twesten und Laster auf Abänderung der Geschäftsordnung auf's Neue eingebracht.

Bei der Wahl des Präfidenten erhielt Abg. Simfon von 171 abgegebenen Stimmen 158 (je 1 erhiel= ten Graf Stolberg, v. Fordenbeck, Waldeck und Gr. Schwerin, 9 Zettel waren unbeschrieben.) Der Präfident Simson nahm die Waht mit wenigen Worten des Dankes an.

Zum ersten Vicepräfidenten wurde der Abgeordsnete Herzog von Ujest mit 159 von 165 St. gewählt. Zum zweiten Vice-Präfidenten ist v. Bennigsen wiesbergemählt. Nächste Sitzung Sonnabend den 28. März.

- Das dem Reichstage vorgelegte Gesetz, betr. die Abanderung des Haushaltsetats des Bundes für das Jahr 1868 bestimmt, daß 1. die nach dem Etatsgefetze zu entrichtenden Benfionsbeiträge Der Bun= besbeamten fünftig unerhoben bleiben, und 2 die für 1868 bereits erhobenen Beiträge zurückerftattet wer= den follen. - Die Sauptbestimmungen des im Reichs= tage eingebrachten Gesetzes, betr. die Bewilligung von Pensionen und Unterstützungen an die Angehörigen der vormaligen schleswig = holsteinischen Urmee sind folgende: 1) den Offizieren und oberen Militärbe= amten der im Jahre 1851 aufgelösten schleswig-hol= steinischen Armee, welche bei ihrem Eintrit in diese Urmee einem Staate des norddeutschen Bundes an= gehört haben, oder gegenwärtig einem folchen ange= bören, erhalten vom 1. Juli 1867 ab lebenslängliche Benfionen nach Vorschrift des für die preußische Ar= mee geltenden Reglements vom 13. Juni 1825 aus der Bundeskaffe; 2) diejenigen der genannten Kate= gorien, welche in den Feldzügen von 1848, 1849 und 1850 durch Berwundung, Beschädigung ober durch Kriegsftrapazen dienstunfähig geworden und deshalb als Invaliden anerkannt worden find, erhalten eine

Bande die Fahrt über zusammenzuhalten — auf jedem flattern die Gemänder wild beim Drehen der Bursche; dann wird es endlich allmälig wieder stiller, nur von einem Floß, irgendwo herüber, hört man klagende, schwermüthige Töne erschallen, irgend ein solcher Naturgeiger spielt die düstern Nationallieder seines Volkes, oder phantasirt darüber in einer Weise, um die ihn Missa Hanser beneiden könnte und dann fällt hier und da eine Stimme ein, und immer mehr und mehr, solad die Sonne untersinkt, dann erkönt von jedem Floß her, klagend, traurig oder wild und zornig ein Lied. Dann schwindet Alles in Nebel, Nacht und Ruhe.

Manchmal aber auch endet es anders, es erhebt sich Streit irgend auf einem Floß, um ein Glas Budfi, um ein paar gestohlene Holzschuhe oder um das ferne Mädchen. Der Jude, der solche Scenen kennt, zieht sich in sein Häuschen zurück um nichts zu sehen, nichts zu hören, draußen wird der Läum zrößer, toller, Aerte blisen im Mondschein, ein Schlag, ein Schrei, ein Fall. — Morgens ist die Stelle leer, wo dies Floß gelegen. Abends kamen 12 Mann an, in aller Frühe sahren 11 weiter. Wo ist der zwölste? Riemand fragt was geschehen, niemand ersährt es

Erhöhung dieser Pension nach Maßgabe des Gesetes vom 16. Oktober 1866; 3) erreicht die Pension nicht 240 Thir., so wird sie auf diesen Betrag erböht; 4) den Wittwen und Waisen der in den Feldzügen vom 1848—1850 gebliebenen Offiziere und Beamten wird, soweit dieselben bei ihrem Ableben einem Staate des nordbeutschen Bundes angehört haben, eine Beibülse nach Maßgabe der Gesete vom 16. Oktober 1866 und 9. Februar 1867 aus Bundesmitteln gewährt.

— Die conservative Fraction im Reichstage hat sich constituirt. Bei der Constituirung der Abtheilungen sind fast alle Candidaten der conservativen Bärtei in der Minorität geblieben, selbst in der 4. Abth., wo die Bartei in der Majorität war, und zwar wegen zu späten Erscheinens in der Abtbeilung. Dem Vernehmen nach wollte die Linke für Dr. Löwe als zweiten Bicepräsidenten stimmen.

Die conserv. Fraction hat die Absicht den in voriger Session angekändigten Entwurf wegen Aufhebung der Schuldhaft, so wie ein Fabrikgesetz nach dem Muster des Englischen einzubringen.

Der Juftigmin, hatte bem Reichstagspräfiden= ten Dr. Simson (bekanntlich Bicepräfident bei bem Appell.-Gericht in Frankfurt a. D.) die kürzlich er= ledigte Stelle eines Chefpräsidenten am Appell.=Gericht in Samm (Weftfalen) angeboten. Dr Simfon bat diese Beförderung abgelehnt, welche eine Neuwahl für den Reichstag nothwendig gemacht und diesen mithin feines bewährten Bräfidenten beraubt hatte. Eine anderweitige Präsidentenwahl würde für den Reichstag eine große Schwierigkeit gewesen sein, zumal Grn. v. Fordenbed, trot seiner ungewöhnlichen geistigen und förperlichen Rüftigkeit kaum die Bumuthung gestellt werden könnte, unter ber Laft ber jetigen parlamentarischen Arbeiten gleichzeitig die Bräfidentschaft im Reichstage und im Abgeordneten= hause zu führen.

er ist vielleicht an's Land gegangen. Gelegentlich spült dann einmal der Fluß einen todten Mann an's Land -- wen kimmert's? Er treibt weiter dem Meere zu oder er wird in der Stille verschart, damit die Stadt, in deren Gebiet er gefunden, nicht erst Kosten und Mühe durch eine Untersuchung habe.\*)

Im Herbst ist der Fluß leer, aber die Landstraße belebt; da ziehen die Flissaken zu Fuß wieder beim, von Danzig nach Galizien, immer an ihrem geliebten Fluß entlang, immer zu zwölf dis fünfzehn um einen geigenspielenden Kammeraden geschaart; und kommensie zur Stadt, so kansen sie sich ihr Lieblingsessen, gesalzene Heeringe, trinken ihren Branntwein dazu und pilgern weiter, leicht und suftig, denn es geht heimwärts, und zu tragen haben sie auch nicht schwerz, denn mit Stiefeln, Wäsche und dal. tragen sie sich nicht. Und verzehrt auch die Rückreise ihren ganzen Lohn, was schadet es, sie haben doch den Sommer über gelebt. Aus Wiederschen im nächsten Jahre auf einer neuen Reise!

Das sind Sommerbilder von der Weichsel. Die des Winters sind allerdings graufige.

") Das ift denn boch ein bloges Phantasiebild ohne jede reale Grundlage. Anm. d. Redattion,

#### Bollverein.

In einer Besprechung der Mitglieder des Reichstags find der baberische Minister = Bräfident Fürst v. Hohenlohe zum ersten und der frühere badische Minister v. Roggenbach zum zweiten Vice-Bräfidenten für das Zollparlament in Aussicht ge= nommen.

- In Betreff bes 1. Präsidenten des Bollparla= ments ist man, wie die Kammercorrespondenz der "R. A. 3." mittheilt, bei ben Borberathungen noch nicht schlüssig geworden, da Manche den Dr. Simson nicht wählen wollen.

München, 23. März. "Geftern bielten Die vor Kurzem auf Anregung der Abgeordneten Weuftel und v. Stauffenberg zusammengetretenen bairischen Abg. zum Zollparlament eine zweite Zusammenkunft. Siche= rem Bernehmen nach wurde beschlossen, eine Einladung zum Beitritte an alle jene bairischen Abge= ördneten zum Zollparlamente ergeben zu laffen, welche sich nicht dem vorzugsweise durch Mitglieder der Kammer der Reichsräthe gebildeten Klub anschließen. Ein weiterer Zusammentritt vor der Abreise nach Berlin ift nicht in Ausficht genommen; auch dürfte, da man sich lediglich zur Besprechung der materiellen Fragen vereint hat, von Beröffentlichung eines Brogrammes wohl Umgang genommen werden.

Stuttgart, 26. März. Das Refultat der Bollparlamentswahlen ist jetzt in allen 17 Wahlbezirken befinitiv festgestellt; von den Gewählten gebören 10 ber ministeriellen, 6 ber bemokratischen Partei an, im fünften Wahlkreise ist eine engere Wahl zwischen Freisleben (demokr.) und Römer (nat. = lib.) er=

forderlich.

#### Mordbeutscher Bundesrath.

Eine der wichtigsten Vorlagen, welche das Bundespräsidium dem Bundesrath zur Vorberathung überreicht hat, die Gewerbeordnung, stößt auf heftigen Widerspruch im Bundesrathe, welcher einstimmig diesen Entwurf in dieser Form für nicht einführbar hält. Man tadelt namentlich an der Borlage den büreaufratischen Charafter. Diese büreaufratische Tendenz entspricht den Wünschen des Bolkes nicht, fie ist aber auch für kleinere Staaten zu kostspielig. Der Bundesrath wird seine Berathung über biesen Gegenstand übrigens so beschleunigen, daß der Ent= wurf eventualiter in der letten Sitzung vor Oftern bem Reichstag vorgelegt werden kann.

- Die "Kreuzztg." schreibt: Mit Bezug auf unfere geftrige Mittheilung bemerken wir heute, daß der Ministerpräsident Graf v. Bismark zum lebens= länglichen Mitgliede bes herrenhaufes ernannt ift, mit der ausdrücklichen Bemerkung, daß seine Berufung als erbliches Mitglied erfolgen werde, sobald der Graf sein Majorat begründet haben werde."

- Der Ausschuff des norddeutschen Bundesrathes für Boll- und Steuerwefen hielt heute Mittag gur Berathung des Bertrages mit Heffen und des Ge= setzentwurfes, betreffend die Besteuerung des Brannt= weins, eine Sitzung ab. — Heute Mittag fand eine Sitzung des Ausschuffes für die Vorberathung des Entwurfes einer Gewerbe-Drbnung statt. — Der Ausschuß für Justizwesen trat heute Mittag zu einer Sitzung zusammen. Derfelbe hat zunächst über ben vom Reichstage in feiner letten Seffion in Bezug auf die Spielbanken gefaßten Beschluß zu berathen. Eine besondere Seite der Frage bildet hierbei das nicht= preußische Gebiet des norddeutschen Bundes, insofern innerhalb deffelben das öffentliche Hazardspiel noch besteht.

#### Politische Uebersicht. Defterreich.

Bien, 24. März. In ber heutigen Situng der ungarischen Delegation verlas Hofrath Falke als Bertreter der Regierung die kaiferliche Sanktion zu den Beschlüffen der Delegation und sprach darauf im kaiserlichen Auftrage ber Delegation den Dank und Gruß des Kaisers aus. Der Präsident der Delegation schloß die Seffion mit einer begeisterten Rebe.

— 25. März. Das neue Wehrgesetz theilt die Wehrkraft des Staates in Linie, Landwehr und Landsturm. Die Linie ift dem Reichstriegsministeri= um, die Landwehr den Landesvertheidigungs-Minifterien in beiben Reichshälften unterftellt. - Die "Nene freie Breffe" will wiffen, das Kabinet ber Tuilerien habe zu erkennen gegeben, es wünschte demnächst mit den Unterzeichnern der Berträge von 1815 in Erwägung zu ziehen, ob und welche gemein= samen Schritte angesichts der das Königreich Polen vernichtenden Afte der ruffischen Regierung einzu= schlagen wären. (?)

- Ueber die ministeriellen Finanzvorschläge ver= lautet folgendes Nähere: Die gefammte fundirte Staatsschuld mit Ausnahme der Loofe, Domainen= Bfandbriefe, Grundentlaftungs=Dbligationen, fo wie der Glogniter Gifenbahn-Brioritäten, foll in eine nicht rückzahlbare Sprocent. Rente verwandelt werden, auf welcher 12% Steuer ruhen. Der Modus der Convertirung foll barin bestehen, daß für 100 Dbli= gationen in Conventionsmunge 100 neue Obligationen, für 100 in österreichischer Währung 95 neue, für 100 steuerfreie 1021/2 neue, für 100 Obligationen der Silberanleihe von 1864 110 neue und für 100 Dbli= gationen von anderen im Auslande aufgenommenen Unleihen 115 neue Obligationen gegeben werden follen. Die Berginfung foll wie bisher in Papier und Silber stattfinden. — Die Capitalftener foll 11/20/0 ein für alle Mal betragen und in 6 Raten à 1/40/0 zu bezahlen fein. Bei Actiengesellschaften foll dieselbe für die Actien unmittelbar durch die Unternehmung zu leiften fein.

- In Galizien werden die Ergänzungsbepots für 11 Ulanenregimenter errichtet.

#### Frankreich.

Baris, 23. März. Der gesetgebende Körper bewilligte einstimmig ben für Algerien geforderten Credit. -- "Batrie" theilt mit, daß in Rennes anar= chische Placate verbreitet worden sind. Der Brocu= rator hat drei junge Leute verhaften laffen; die ein= geleitete Untersuchung hat die Absicht der Angeklagten, Agitation zu verbreiten, festgestellt.

#### Großbritannien.

London, 23. März. Unterhaus. Gladftone beantragt drei Resolutionen, deren Hauptinhalt folgender: Aushebung der irischen Hochkirche als Institut, dabei jedoch Berücksichtigung aller respectiven perfönlichen Intereffen und Eigenthumsrechte. Dis= raeli schlägt den 30. d. Mts. als Termin für die Berathung ber Resolutionen vor, womit Gladstone sich einverstanden erklärt.

- Die "Times" enthält ein Telegramm aus Antalo vom 8. d., nach welchem der Bortrab ber Expeditionstruppen Attala, 20 Meilen nördlich von Ashangis, erreicht hatte. Die Straßen sind überaus schlecht. Der Gesundheitszustand der Truppen ist befriedigend. Der König Theodox erwartet die Engländer angeblich auf dem verschanzten Plateau von Talanta.

#### Lokales.

Ordentliche Stadwerordneten-Sihung am 25. d. M. (Schluß.) Die Bers. ninnnt von ihrem früheren, dahin gebenden Beschlusse, daß der städtische Hoszber vor dem Jacobs-Thore in einer zweiten Kluß-Licitation miethsweise ausgethan werde, Abstand und klimmt dem Antrage des Magistrats bei, den Holzhof zur Disposition zu behalten, da ein irgendwie erheblicher Miethsertrag zur Zeit nicht zu erwarten sei. — Der Magistrat sheilt in Folge einer Anfrage der Bers. mit, daß die Wiederberstellung der Kassage über die diesseitige Weichselbrücke vor dem 11. Märznach dem Urtheile des Gerrn Stadtbauraths Marx in Folge elementarer Hindernisse wird eine Reparatur ermöglicht worden wäre. — Der Etat des St. Georsgen-Hospitals pro 1868/1873, der sich gegen den der vorigen Etats-Beriode nicht geändert hat, wird ohne Aenderungen genehmigt. Der Etat schließt zwar mit einem Desschalb, zur Deckung diese Betrages einen Zuschuß aus Kämmereimitteln zu beantragen, da der Borsteher des Hospitals, Herr Stadtrath Engelse, die Erklärung abgegeben hat, daß er sür die Zeit seiner Berwaltung auf die ausgesetzte Kemuneration von 33 Thlr. 10 Sgr. verzichte, wodurch das Desicit

gedeckt wird. Die Einnahme des Hospitals beträgt 739 Thlr., die Ausgabe 764 Thlr., davon 627 Thlr. 27 Sax. zur Unterhaltung der Hospitaliten. — Beim Etat für die Weichselbrücke hatte die Verf. beschlossen, daß bei der Einnahme die Vosition der Abonnements-gelder (pro Jahr und Kind 1 Thlr.) für Kinder vom senseitigen User, welche die hiesigen Schulen besuchen, in Fortsall kommen solle. Der Magistrat bemerkt hiergegen, daß gar kein Grund vorliege, die den Kinderh fremder Gemeinden schon durch die Abonne-mentskarte gewährte Berücksitigung noch zu erweitern, und beantragt die guäst. Position beizubehalten. Die mentskarte gewährte Berikskitgung noch zu erweitern, und beantragt die quäst. Position beizubehalten. Die Bers. stimmt diesem Antrage bei. — In Folge von Interpellationen, welche der Finanzausschust beantragt hatte, theilste der Gerr Magistratsvertreter mit, Paß:

1) die Ostbahn zur Communassteuer mit 245 Thr.

p. a. herangezogen ist und 2) das neue Bürgerschulgebäude am 5. Mai d. I. seiner Bestimmung übergeben werden wird. — Außerdem wurden einige Angelelegenheiten privater Natur erledigt.

— Handwerkerverein. Am Donnerstag, den 26. d., hielt Herr Caad. phil Horrowit einen höchst geistvollen Bortrag, in welchem derselbe die griechische Cultur mit der römischen in Bergleich stellte. Der Bert Bortragende hatte den Stoff, welchen er zum Bortrage gewählt hatte, vollständig durchdrungen und die Reiultate, welche die neuesten Geschichtsforscher

die Resultate, welche die neuesten Geschichtsforscher auf den besagten Gebieten der Historie gewonnen haben, mit Geschick zu seinem Bortrage benutzt und dadurch demselben nicht blos das Interesse, welches

dadurch demjelben nicht blos das Interesse, welches dem verarbeiteten Stoffe an und für sich innewohnt, sondern auch den Reiz des Neuen verliehen. Die Versammlung folgte mit gespanntester Aufmerksamkeit dem freng wissenschaftlichen, aber doch gemeinwerständlichen Vortrage und gad ihrer Befriedigung dadurch einen Ausdruck, daß sie sich zum Dank für den Vortrage von den Sigen erhob.

— Postverkehr. Das Publicum wird darauf aufmerksam gemacht, daß die früheren Kost-Anweisungskormulare mit der Bezeichnung "Verusisscher Post-Bezirk" vom 1. k. Mis. ab nicht mehr zu baaren Einzahlungen verwandt werden dürsen, sondern nur die Formulare neuerer Art mit der Bezeichnung "Vorddeutscher Kost-Bezirk" von den Post-Anstalten angenommen werden. Roch in den Händen des Bublicums befindliche alte Formulare werden gegen neue eingetauscht. Dasselbe gilt von den Briefmarken. neue eingetauscht. Daffelbe gilt von den Briefmarten.

- Commercielles. Die Steuer für Tabat foll erhöht und auf Betroleum eine neue Steuer einerhöht und auf Petroleum eine neue Steuer eingeführt werden, — weil die Staatskassen größerer Einnahmen bedürfen und der Zolltarif vereinfacht werden soll. Nach Einführung jener Steuern, welche einen hoben Ectrag in Anssicht fellen, können eine gewisse Anzahl von Gegenständen, von denen jeder nur einen geringen Ertrag für die Steuerkasse erzieht, aus dem Zolltarif gestrichen werden. Man weist hierbei auf das Beispiel Englands hin, wo die Bereinsachung der Steuerlisse mit großen Steuerreformen durchgesührt wurde. Aber dies Beispiel past nicht. In England nämlich hat man die Steuerreformen damit angesangen, daß man die großen Consumtionsartisel, d. h. die nothwendigsten Nahrungsmittel von der Steuer befreite und zum Ersat des Ausfalls dat man dann eine directe Steuer eingesührt und erst dahrun, als die Steuererträge mehr ergaden, als das absolute Bedürfniß erforderte, hat man die Steuerestiste vereinsacht, d. h. asso eine ganze Keihe von Artiseln ganz von der Steuerliste gestrichen und dadurch den Berkehr im Allgemeinen, wie die Erbebung der Isste in Besondern sehr erseichten.

bung der Zöttect im Algemeinen, wie die Etgebung der Zötle im Besondern sehr erleichtert. In Deutschland will man es umgekehrt machen. Statt die auf der größeren und ärmeren Mehrzahl der Bevölkerung lastenden Stenern der nothwendigsten Consumtibilien aufzuheben und den Ausfall burch eine directe Steuer zu deckon, beabsichtigt man eine Consumtionssteuer zu erhöhen und eine andere neu einzuführen. Sagt man auch: die Tabakssteuer sei

einzuführen. Sagt man auch: die Tabaköstener sei eine Luxusstener, was sie aber nicht ist, und ihre Erhöhung vertheure den Tabak um ein Geringes, sokann dieser Grund sir das Petroseum, das "hilligste Beleuchtungsmaterial" gar nicht angesihrt werden.

Gegen die Bestenerung dieses Artikels lesen wir Folgendes: "Betroseum ist unbestreitbar in die Reihe der "ersten Bedürsnisse" eingetreten, und doch siehen wir erst im ersten Ansang ieines Gebrandes.

Schon sprechen aber die Techniker wie die Gelehrten ihre Uederzeugung dahin aus, daß dieses billigste ätherische Del ein Stoss von der eminentesten Bichtigkeit für die Industrie werden wird, dessen tigkeit für die Industrie werden wird, dessen Gerede-lung wie Berwendung in den verschiedensten Industriegen eine ganz außerordentliche Bedeutung in der Bolkswirthschaft erlangen wird.

Sollen wir nun diese ganze Entwidelung baburch Sollen wir nun diese ganze Entwicklung dadurch abschneiben oder doch sehr erschweren, daß wir sett schnell eine Steuer auf Betrokenn legen? Würden wir dadurch nicht unserer Industrie auf dem Weltmarkte die Concurrenz mit der Industrie der Länder erschweren, die keine Steuer auf Betrokeum zu zahlen hätte? Heißt das nicht die Henne schlackten, die das goldene Ei legt? Wenn von einer Compensation der Steuern die Rede sein soll, so muß selbst auf dem Gebiete der indirecten Steuern doch

wenigstens der Grundsatz sestgehalten werden, daß in erster Linie immer die Steuerbelastung der Artistet sortsällt, welche die Masse der Bevölkerung und mit ihr die ärmeren Klassen zur Steuerzahlung und zwar in unverhältnißmäßiger Beise heranziehen. Rach diesem von allen Nationalsconomen und Staatsschriftspielen. Nach diesem von allen Nationalsconomen und Staatsfinanciers in der Theorie als vollkommen wahr aneerkannten Grundsake muß man sich gegen die Betroleumsteuer erklären. Die Staatssinanciers freistid erkennen Vieles in der Theorie für richtig an, was sie in der Praxis wieder verleugnen. Sie haben schon lange die Mahle und Schlachtsteuer in der Theorie für die "ungerechteste Steuer" erklärt, in der Praxis halten sie diese "ungerechte Steuer" für die haten sie bese schon lange die Mahle und Schlachtsteuer in der Praxis halten sie diese "ungerechte Steuer" für die bequemste, um viel Geld aus den Taschen der Steuerzahler zu nehmen und verweigern deshalb ihre Abschaftung. Diese Gründe der Zweckmäsigkeit, die eigentlich nur Gründe der Bequemslickeit der Steuererhöhung sind, werden von den Staatssinanziers auch sir diese neuen Steuern geltend gemacht. Um Vollbariament wird es aber sein, die Grundsätze einer guten Bolks- und Staatssinanziershaner gegenüber aufrecht zu erhalten."

#### Brieftaften. Gingefandt.

"Nun bricht der Lenz in die Auen hinein Mit gewaltigem Athmen und Drängen. Durch Busch und Gezweig blitzt lachender Schein, In das Rauschen schmettern die Bögel darein Mit frischen, jubelnden Klängen. Der Mensch erwacht Aus Winternacht

Und jaucht in bewegten Gefängen." -

Und jaucht in bewegten Gesängen."

Diese Strophe, welche das Nahen des Lenzes so schön schildert, erinnert uns auch an den hiesigen Berichönerungs=Berein. Ja, der Mensch, man sieht's icon in der Stadt und auf dem Feld, erwacht aus Binternacht, — aber unsern; Berschönerungsverein scheint der lackende Sonnenschein aus seiner Binterzuhe noch nicht erweckt zu haben. Man nimmt wenigstens von seiner Thötigkeit zur Zeit noch Nichts wahr. Aber zu solcher ist die Zeit da und an Anlaß wahr. Aber zu solcher ist die Zeit da und an Anlaß wahr. Aber zu solcher ist die Zeit da und an Anlaß wahr. Aber zu solcher ist die Zeit da und an Anlaß wahr. Aber zu solcher ist die Zeit da und an Anlaß wahr. Aber zu solcher ist die Zeit da und an Anlaß wahr. Aber zu solchen Schund such einer Stadt ein freundlicher Schmuck stehn des nicht, obsichen Baumpslanzungen sür die Straßen einer Stadt ein freundlicher Schmuck sind und dem Gesundheitszustande wesentliche Dienste leisten. Bir meinen nicht, der Berschönerungsverein solle unsere Straßen mit Kugel-Akazien ze. versehen, das ist wohl Sache der Hauseigenthimer, laber mit gutem Beispiel könnte und müßte er vorangehen. Dierzu sehlen ihm weder die Mittel, noch die Gelegenbeit. Da ist z. B. der Friedhof und die Stegenebeit. Da ist z. B. der Friedhof und die Stegenebeit. Da ist z. B. der Friedhof und die Stegenebeit. Da ist z. B. der Friedhof und die Stegenebeit. Da ist z. B. der Friedhof und die Stegenebeit. Da ist z. B. der Friedhof und die Stegenebeit. Da ist z. B. der Friedhof und die Stegeneinde wärde mit Daumschanzien, Kastanien vorgehen? Dort sehlt ein Baumschanzien und die Kirchengemeinde wärde mit Dans eine solche sehe Svende zur äusgeren Unse ein Baumschmud und die Kirchengemeinde würde mit Dank eine solche liebe Spende zur äußeren Ausschmidung ihres Gorteshauses entgegennehmen. Das ift doch eine Gelegenheit, wo sich der Verein thätig erweisen fann, aber wir würden nicht in Berlegenheit erweisen kann, aber wir würden nicht in Verlegenheit gerathen, wenn wir noch mehrere derartige Gelegenbeiten anführen müßten. Diese Theilnahme für den Verschönerungsverein ist — wer will das leugnen? — gegen früher schwächer geworden; — warum? — weil den seiner Thätigkeit, obsidon er, wie gesagt, Mittel bestet, nichts Sonderliches wahrzunehmen ist. Die Theilnahme wird sür den Verein sich wieder sinden und steigern, sobald die Bevölkerung nur sieht, das zu ihrer Annehmlichkeit und zum öffentlichen Autzen der Berein rührig ist. Also ein Ende gemacht mit der Berein rührig ist. Also ein Ende gemacht mit dem Winterschlas! — X. Y. Z.

#### Telegraphischer Börsen-Bericht.

Berlin, ben 27. Marg cr.

angenehm.

fands:

| Ruff. Banknoten                           | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warichau 8 Tage                           | 837/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Boln. Bfandhriefe 40/0                    | 601/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20settprents on 40%                       | 823/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bolener on nous 40/a                      | 853/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ameritaner                                | 753/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Desterr. Banknoten                        | . 883/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Italiener                                 | 475/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Weigen:                                   | stigional distriction of the state of the st |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Friibiabr .                               | 0.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frühjahr                                  | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Moggen: Me monthalirgan & mock alireit    | fcwantend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Moggen:<br>loco                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Møggen: Ioco Wär3.                        | schwankend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Moggen: Ioco März. Frühjahr               | fcwankend 74½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Møggen: Ioco Wär3.                        | fchwankend 74 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 74 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Moggen: Ioco März. Frühjahr               | fdwankend 74 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 74 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 74 <sup>8</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Moggen: loco März. Frühjahr Uuguft        | fdwankend. $74^{1/2}$ $74^{1/2}$ $74^{1/2}$ $74^{1/2}$ $66^{3/4}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Møggen: loco März. Frühjahr Luguft Måböl: | fdwankend 74 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 74 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 74 <sup>8</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Spiritus : |  |  |  |  |  | pre | eishaltend.               |
|------------|--|--|--|--|--|-----|---------------------------|
| frühjahr   |  |  |  |  |  |     | $19^{23}/24$ $19^{11}/12$ |
| Herbst.    |  |  |  |  |  |     | . 201/8                   |

#### Getreide= und Geldmarft.

**Thorn,** den 27. März. Rufsische oder polnische Banknoten 84½–84¾, gleich 118½–118½°/0.

Chorn, den 27. März.

Beizen 115—120pfd. holl. 90—95 Thlr., 121— 126pfd. holl. 96—102 Thlr., 127—130pfd. 104—108 Thlr. per 2125 Pfd.; feinste Qualität 2 Thlr. über Notiz.

Roggen 112—117 pfd. holl. 68—72 Thlr., 118—122 pfd. 73—76 Thlr. per 2000 Pfd. Erbsen, Futterwaare 60—62 Thlr., gute Kocherbsen 63—68 Thlr. per 2250 Pfd. Gerste, Hafer ohne Zusuhr.

Danzig, den 26. März. Bahnpreife.

Weizen bunt, hellbunt, hochbunt und feinglafig 115—132 pfd. von 95—135 Sgr. pr. 85 Pfd. Roggen 116—118 pfd. von 90—91 Sgr. pr.

Si<sup>9</sup>/6 Pfd.

Gerfte, kleine und große 103-112 pfd. von 74-78

Egr. pr. 81<sup>5</sup>/6 Pfd.

Erbien 90-96 Egr. pr. 90 Pfd.

Harring of Egr. pr. 50 Pfd.

Spiritus 21 Thir. pr. 8000 pCt. Tr.

Stettin, den 26. März.

Weizen loco 98—105, Frühj. 102½. Roggen loco 76—79, Frühj. 75, Mai=Juni 75. Rüböl loco 10½, März 10½. Br., April=Mai 10¾s. Spiritus loco 20¼, Frühj. 20⅙.

#### Amtliche Tagesnotizen.

Den 27. März. Temp. Wärme 2 Grad. Luftdruck 28 Zoll 11 Strich. Wasserstand 9 Fuß — Zoll.

Im Interesse solder Personen, die sich gerne bei anerkannt soliden Geldverloosungen betheiligen, wird hierdurch auf die Annonce der Herren S. Steindecker & Comp. in Hamburg ausmerksam gemacht. Dieses Haus hatte jüngstens wiederum die bedeutendsten Gewinne ausbezahlt und bezeugen die Kunden desselben, daß Zedermann stets prompt, reell und discret bedient wird.

Bei Sallsucht eines Kindes.

Berrn Soflieferanten Johann Soff in Berlin, Reue Bilhelmoftrage 1. Soorn, 7. 3an. 16868. "Gines meiner Rinber war mit der fallenden Sucht behaftet, wogegen ich alle Mittel vergeblich gebrauchte.
Endlich beschloß ich, Ihr Hoffsches MalzExtract - Gesundheitsbier anzuwenden, und seit der Zeit hat mein Kind zu unserer großen Frende feine Anfälle mehr ge= habt." D. v. d. Denze. — Anelam, 9. Jan. 1868. "Bitte um abermalige Zu-sendung von Ihrem vortrefflichen Malz-extrakt." Dr. Schade, Ghmnasiallehrer. Altenroda bei Bibra, 8. Jan. 1868. "Bas tientin wünscht wieber von ihrer Malzgefundheitschofolabe, die ihr jo vortreffliche Dienfte leiftet." Der ev. Bfarrer Weber.

Vor Fälschung wird gewarnt! Bon fämmtlichen weltberühmten Johann Soff'ichen Dalg - Fabrifaten halten ftets Lager R. Werner in Thorn.

### Inserate.

Bekanntmachung.

Unter Bezugnahme auf unfere Befannt= machung vom 20. Februar cr. und bie Berfügung bes Königlichen Landraths-Amts hierfelbit bom 6. März b. 3. in No. 21 bes Kreisblatts, wird aus Beranlaffung ber borgekommenen Tollwuth eines Sundes auf der Moder, die weitere Ankettung ber hunbe in ber Stadt Thorn und beren Borftabte bis jum 25. April cr. hiermit angeordnet und werben Uebertretungen bagegen mit Gelbbufe bis 10 Thir. geahndet werben.

Thorn, ben 26. Marg 1868 Der Magistrat. Polizei-Berw.

#### Bekanntmachung.

Die Ausführung ber zur Instandhaltung ber Dacher auf bem Rathhause erforberlichen Arbeiten foll in bem

am 2. April c., Nachmittags 5 Uhr,

in unferem Secretariat anftehenden Ligitations-Termine an ben Minbestforbernben ausgeboten

Die Bedingungen find in ber Regiftratur einzusehen.

Thorn, ben 24. Marz 1868. Der Magistrat.

Brämien-Anleihe (feine Promeffe) ift von ber Regierung garantirt und erlaubt.

4 Ziehungen finden jährlich ftatt. Am 16. April d. J. beginnt bie große Capitalien-Berloofung ber Staats-Lotterie, wozu eine große Aus-

mabl ganzer Originalloofe à 2 Thir. Breuß., à 1 Thir. halber Do.

à 1/2 Thir. " viertel bo. empfehle.

Rachftebenbe Capitalien tommen gur Entscheibung: 225,000 Mark ober 90,000 Thaler,

, 50,000 125,000 11 100,000 40,000 50,000 20,000 11 11

30,000 12,000 30,000 12,000 2 à 20,000, 2 ä 15,000, 2 à 12,000, 2 à 10,000, 2 à 8000, 3 à 6000, 3 à 5000, 4 à 4000, 10 à 3000, 79 à 2000, 106 à 1000 Mark.

Meine Beschäfts Devife ift

#### Man biete dem Glücke die Band.

Um einen ber borftebenben Treffer gu erhalten, ersuche mich mit Aufträgen gu beehren, die ftete prompt ausgeführt werben.

Quis Wolff, Bankgeschäft. Hamburg.

## Samereien

und zwar alle Sorten Klee-, Gras= und Garten : Samereien, empfehle in ichoner, frischer und feimfähiger Waare zu ben billigsten Preisen.

### C. B. Dietrich,

Thorn.

Preisverzeichnisse und Minster versende gratis.

#### Detroleum,

wafferhell, empfiehlt billigft Friedr. Zeidler.

## Jeder Zahnschmerz

ohne Unterschied wird burch mein in allen beut. fchen Staaten ruhmlichft befanntes Zahnmundmaffer binnen einer Minute ficher und ichmerg= los vertrieben, was unzählige Danksagungen ber höchsten Personen bekunden. G. Sudftaedt in Berlin, Oranienstraße 57, am Moripplat.

Bu haben in Flaschen à 5 und 10 Sgr. in ber Nieberlage bei J. L. Dekkert in Thorn,

Breiteftraße.

## Capitalien-Verloosung.

## ca. 1 Million Thaler,

eingetheilt in folgende Bewinne: Sauptreffer event. Thir. 90,000, 1 à 50,000, 1 à 40,000, 1 à 20,000, 1 à 12,000, 1 à 8000, 2 à 6000, 2 à 4800, 2 à 4000, 2 à 3200, 3 à 2400, 3 à 2000, 4 à 1600, 10 à 1200, 79 à 800, 4 à 600, 4 à 480, 105 à 400, 105 à 200, 6 à 120, 105 à 80, 7906 à 40 Thir. 2c. 2c.

Beginn ber Ziehung am 16. April b. 3. Gin ganges Originalloes (feine Promeffe) toftet 2 Thir.

Ein halbes Originalloos (feine Promeffe) toftet 1 Thir.

Ein viertel Originalloos (feine Promeffe) toftet 1/2 Thir.

Das Spielen in Frankfurter und Hannöverichen Lottericen ift jest in Breußen gesetlich erlaubt.

Wir haben binnen Aurzem viele größte Saupttreffer unferen Intereffenten ausbezahlt, unter Anderm am

15. April auf No. 24,857: 40,000 Thir., 2. Mai " 27,231: 61,000 Thir.

Auswärtige Auftrage mit Rimeffen verfeben ober gegen Postvorschuß werden prompt und verfcwiegen ausgeführt. Umtliche Ziehungsliften und Gewinngelber fofort nach Enticheibung gugefandt. - Man wende fich birect an

## AdolphLilienfeld&C

Bantgeschäft, Samburg, Grasteller 7.

Das Spielen in Frankfnrter Lotterie ift in Preußen gesetzlich erlaubt.

> Am 16. April Beginn ber großen

## Capitalien-Verloosung.

Größter Gewinn:

## evt. 90,000 Thir. Crt.

Ferner: 50,000, 40,000, 20,000, 12,000, 8000, 6000, 4800, 4000, 3200, 2400, 2000, 1600, 1200 2c. 2c.

Gin ganges Original-Loos (feine Promeffe) fostet 2 Thir.

Ein halbes Original-Loos (feine Promeffe)

Auswärtige Auftrage mit Rimeffen verfeben werden prompt und verschwiegen ausgeführt, Gewinngelber und Ziehungstiften fofort nach Entscheibung zugefandt.

Man wende fich birect an

## Sally Massé,

Bant: und Bechfel-Geschäft, Samburg.

Kleejaamen,

weiß und roth, fo wie gelben Sopfen-Rice, be- fonders fur Beiben geeignet, empfiehlt Eduard Grabe.

Frankfurter, Sannoversche und fonstige Driginal-Staats-Bramien Loofe find gesetzlich ju fpielen erlaubt!

Man biete dem Glücke die Sand!

225.000

als höchfter Bewinn bietet die neueste große Geldverlofung, welche von ber Sohen Regierung genehmigt und garantirt ift. Unter 17800 Bewinnen, welche in wenigen Monaten zur ficheren Entscheidung tommen, befinben sich Haupttresser von 225,000, 100,000, 50,000, 30,000, 20,000, 15,000, 12,000, 10,000, 8000, 6000, 5000, 4000, 3000, 77mal 2000, 106mal 1000 2c.

Bebermann erhalt von une bie Driginal-Staats-Loofe felbft in Banben. Fur Ausgahlung ber Bewinne leiftet ber Staat bie beste Garantie und versenden nir folche pünktlichft nach allen Gegenben.

Schon am 16. April 1868 findet Die

nächste Gewinnziehung ftatt.

1 ganzes Original-Staatsloos koftet 2 Thir. 1 halbes oder 2/4 po 00 gegen Ginsendung ober Nachnahme bes Betrages. Wir führen alle Aufträgr fofort mit ber größten Aufmertfamfeit aus, legen bie erforderlichen Plane bei und ertheilen jegliche Ausfunft gratis.

Nach ftattgefundener Ziehung erhalt jeder Theilnehmer von uns unaufgeforbert bie amtliche Lifte, und Gewinne werden prompt über-

Dan beliebe fich baber balbigft bireet gu

wenben an S. Steindecker & Comp. Bank- und Wechselgeschäft in HAMBURG.

So eben erschien und ist in ber Buchhandlung von Ernst Lambeck vorräthig: Gebichte und Scherze in jubischer Mund-Urt. No. 18. "Faule Fisch und Klapp bazu", von Jaecow Medinegeier.

No. 19. "Zwischen Minche und Mahrew", von Cham Ball. Sbenso sind No. 1—17 basebst vorräthig. Preis jever No.  $2^{1/2}$  Sgr.

Herren- u. Knaben-Minhen, jede beliebige Uniform-Mute, bie neue-

Sommer-Filzhnte fowie ften Facons **Herren-Auzüge**, empfiehlt in reichhaltiger Auswahl zu möglichst billigen Preisen Adolph Cohn, Butterstraße 90.

Diermit erlaube ich mir bie ergebene Anzeige, baß ich mich hier als Zimmermeister etablirt habe. Indem ich ein geehrtes Ruftien habe. Jubem ich ein geehrtes Bublifum erfuche mir vertrauensvoll gutige Auftrage gufommen gu laffen, fichere ich eine gute und billige Ausführung fammtlicher Arbeiten gu.

Thorn, ben 28. März 1868.

C. Roggatz, Altstadt No. 373.

Limburger Käse in vorzüglicher schöner und reifer Qualität em-Benno Richter. pfiehlt

Sonnenichteme

in schöner Auswahl zu billigen Preisen empfiehlt E. Szwaycarska.

Bestellungen auf Gamereien für herren S. B. Maladinsky & Co. besorge ich sammt ber Spedition toftenfrei. - Profpecte und Muster vorhanden.

A. Mazurkiewicz.

Aute füße Apfessinen à 1 Ggr. und barüber bas Stud, in gangen Riften billiger, empfehlen

L. Dammann & Kordes.

bitbaume in Corten, hochftammige Rofen, gut remontirend, so wie wurzelachte, und Staubengewächse, Buxbaum gur Einfassung von Blumengruppen empfiehlt

H. Zorn, Kunst- und Handelsgärtner.

(Srobförniger Mai-Roggen ist zu haben bet Wittwe Kadatz, Dieder.

Sutes Ruh- und Pferde-Deu ift zu haben bei Bittwe Kadatz, Moder.

Gin gut erhaltener Flügel ist sofort billig ju verkaufen Rl. Gerberitr. No. 20, 2 Tr.

Qur Gaat empfehlen billigft feimfähige Biden, Safer, Rlee und Gerfte

J. Lewinsohn & Moskiewicz, Reuftädticher Martt No. 215.

Alle Sorten Räharbeit, sowohl Basche als auch Wattirungen u. bgl. werben auf ber Maschine prompt und sauber ausgeführt von Anna Gaehde, Schülerstr., b. Grn. Schlefinger. Gin Wirthichafter oder verheiratheter Birth wird für Bolen gefucht. Naberes bei Berru Gust. Prowe in Thorn.

Schachtmei

mit guten Zeugniffen versehen, Die mehrere Jahre an Chauffees oder Gisenbahnbauten thatig gemefen, finden bauernde Arbeit auf ber Chauffees ftrede von Freiftadt nach Dt. Eplau. Berfonliche Borftellung wird gewünscht.

Dt. Eplan. J. Lehrke.

Gin Knabe von ordentlichen Eltern, ber Luft hat, die Müllerei zu erlerner, fann fich melben bei

Jeske, Mühlenmeifter, Neue Jacobs. Borftabt.

unverheiratheter Gartner findet fofort Stellung in Rowros bei Culmfee.

Qwei Lehrlinge verlangt S. Rewald, Bilb. I haner und Bergelber

1 mobl. Zimmer zu verm. Reuftadt 18. Dobl. Zimmer ju verm. Butterftr. No. 91. 2 möbl. Bim. v. Upril 3. verm. Glifabethftr. 84. 2 Remifen gu vermiethen Brückenftr. 20.

Gin Seitenkaben am Altstädtschen Martt 301, ift sofort zu vermiethen

L. Sichtau.

Gin Speicher ift gu vermiethen. Raberes bei A. Bartlewski.

Seute Abend pracife 71/2 Uhr, findet die 3. und letzte Quartett-Soirée

in ber Aula bes Shmnafiums ftatt. A. Lang. Th. Rothbarth. Gebr. A. und J. Schapler.

Bur die bei ber Beerdigung unferes Bruders und Reffen, bes Runft- und handels-Gartners R. Cordes bewiesene Theilnahme sprechen wir hiermit unferen tiefgefühlten Dant aus. Die Binterbliebenen.

Es predigen:

In der altstädtischen evangelischen Kirche. Am Sonntag Judica, den 29. Mary.

Bormittags Herr Superintendent Markull. Militärgottesdienst 12 Uhr Mittags, Herr Garnison-prediger Eilsberger. Nachmittags Herr Pfarrer Gessel. Freitag. 3. April, Herr Superintendent Markull.

In der neuftädtischen evangelischen Kirche.

Bormittags Herr Pfarrer Schnibbe. Nachmittags Herr Pfarrer Alebs. Mittwoch, den 1. April, Abends 6 Uhr, Paffions= Andacht, Herr Pfarrer Schnibbe.

Drud und Berlag der Rathsbuchdruderei von Ernst Lambeck. Berantwortlicher Redakteur Ernst Lambeck. —